## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

№ 181. Montag, den 29. Juli 1844.

Ungekommene Fremde vom 26. Juli.

Frau v. Dobrogojeka aus Gnesen, Hr. Guteb. v. Rubnicki aus Junka, Hr. Gutep. v. Bojanoweki aus Mudti, Hr. Dek. Commist. v. Fritschen aus Wagrowiß, Hr. Arst Wolff und Hr. Kaufm. Izigschn aus Kilehne, I. im Hotel de Berlin; Hr. Guteb. v. Sokolnicki aus Wziąchowo, Hr. Gutep. v. Inchlinski aus Kepa, I. in der großen Eiche; Hr. Pferdehandler Moses aus Santomyst, I. im rothen Krug; Hr. Landschaftsrath v. Lipski a. Lewkowo, Madame Clar a. Stettin, Hr. Stroinski, Wachtmftr. im Garbe-Ulanen-Reg, a. Berlin, Hr Guteb. Grunwald a. Hinzendorf, I. im Hôtel de Dresde; die Hrn. Guteb. v. Rutkowski aus Jaguszewice, v. Raczwiski a. Nochowo, v. Potworowski a. Gola, Frau Insp. Ostrosablin u. Fraulein Wolska a. Warschau, I. im Bazar; Hr. Landschafts-Uktuarius Peller a. Jankowice, I. in der Stadt Glogau; Hr. Konigl. Kammerherr Graf Skorzewski a. Prochnowo, die Hrn. Guteb. Bandelow a. Tuchorze, v. Raszewski a. Gorazdowo, Hr. Banquier Guttentag a. Breslau, Hr. Kaufm. Hossmann a. Gnesen, I. im Hôtel de Bavière.

1) Deffentliche Bekanntmachung. Den unbekannten Gläubigern bes am 16. Mart 1844. zu Posen verstorbenen Gutebessigers Joseph v. Sierakowski wird hiers burch die bevorstehende Theilung der Verslassenschaft bekannt gemacht, mit der Ausschretzung, ihre Ansprüche binnen drei Monaten anzumelden, widrigenfalls sie damit nach §. 137. und folgenden Theil I. Titel 17. Allgem. Kandrechts an jeden

Uwiadomienie publiczne. Niewiadomi wierzyciele zmarłego w Poznaniu dnia 16. Marca 1844. Józefa Sierakowskiego uwiadomiają się niniejszém o nadchodzącym podziale pozostałości z tém wezwaniem, aby pretensye swoje w przeciągu trzech miesięcy podali, inaczéj z takowemi w skutek §. 137. i następ. Tytułu 17. Części I. Prawa powszechnego kraeinzelnen Miterben nach Berhaltniß feines Erbantheils werden verwiefen werben.

Posen, am 3. Juli 1844.

Konigl. Dber = Lanbes = Gericht.
II. Abtheilung.

2) Proclama. Ueber das Bermds gen bes Kaufmanus F. A. Hoffmann hieselbst ist von dem hiesigen Lands und Stadtgericht von Umtswegen am 28. Mai c. ber Konfurs eröffnet und dies von uns bestätigt worden.

Der Termin zur Anmeldung oller Ansfpruche an die Konkurd-Moffe ficht am 31. Oftober c. Bormittage 10 Uhr vor dem Deputirten herrn Oberlandes-Gerichts = Referendarine Rofenhagen in unferm Inftruktione Zimmer an.

Wer sich in biesem Termine nicht melbet, wird mit seinen Ansprüchen an die Maffe ausgeschlossen, und ihm beshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Bromberg, ben 19. Juni 1844. Ronigl. Ober = Landes = Gericht, I. Abtheilung.

3) Coittalvorladung. Ueber das Bermogen des Regierungs Buchhalters Landowsti hierselbst ift der Concuréproces eröffnet worden. Der Termin zur Ansmeldung aller Ansprüche an die Concurés masse steht am 26 sten August c. Bormittage um 10 Uhr vor dem Herrn

jowego do każdego z współsukcessorów oddzielnie w miarę schedy jego odesłanémi będa.

Poznań, dnia 3. Lipca 1844. Król. Sąd Główny Ziemiański. II. Wydziału.

Obwieszczenie. Sądtutejszy Ziemsko miejski otworzył na dniu 28. Maja r. b. z urzędu konkurs nad majątkiem tutejszego kupca F. A. Hoffmana, cośmy potwierdzili.

Do zameldowania wszelkich pretensyów do massy konkursowéj jest termin na dzień 31. Października r. b. zrana o godzinie 10. przed delegowanym Ur. Rosenhagen, Referendaryuszem Sądu Głównego, w naszéj izbie instrukcyjnéj wyznaczony.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyami swemi do massy wykluczonym i nakazaném mu będzie w tym względzie wieczne milczenie przeciw drugim wierzycielom.

Bydgoszcz, dnia 19. Czerwca 1844. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

Zapozew edyktalny. Nad majatkiem Landowskiego, Buchhaltera Regencyjnego tutaj, otworzono process konkursowy. Termin do podania wszystkich pretensyj do massy konkursowej wyznaczony jest na dzień 26. Sierpnia r. b. godzinę 10. Dber-Lanbes-Gerichte,Uffeffor Muller im Partheienzimmer bes hiefigen Gerichte an.

Wer sich in biesem Termine nicht melbet, wird mit seinen Unsprüchen an die Maffe ausgeschlossen und ihm beshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Bugleich wird ben answartigen unbefannten Glaubigern eroffnet, baß fie gur ferneren Wahrnehmung ihrer Gerechtsame bei dem Concurfe am Orte bes Berichts einen zulaffigen Bevollmachtigten, wozu ihnen bie Juftig-Commiffarien Schulg I., Dogel und Landgerichts, Rath Roquette borgeschlagen werben, bestellen und mit gehöriger Bollmacht verseben muffen, wis drigenfalls fie bei ben vorkommenden De= liberationen und abzufaffenden Befchluffen ber übrigen Glaubiger nicht weiter guge= jogen, vielmehr angenommen werben wird, bag fie fich ben Befchluffen ber ubrigen Glaubiger und ben Berfugungen bes Gerichts lediglich unterwerfen.

" Bromberg, ben 12. April 1844. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

4) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Dfrowo.

Das zu Rafzfow sub Mr. 25. belegene, ben Paul Ciestinsfischen Erben gehörige Grundftud, bestehend aus einem musten Bauplat mit dem Rechte zur Erhebung von 300 Athlr. Feuerversicherungsgelder, einem Garten und zwei Robelandern,

przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed Ur. Müller, Assessorem Sądu Głównego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoją do massy wyłączony, i wieczne mu w téj mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Przyczem oświadczasie obcymniewiadomym wierzycielom, iż powinni sobie obrać przyzwoitego pełnomocnika do popierania ich praw w konkursie tu w Sądzie posiedzeń, do czego im się Kommissarze sprawiedliwości Szulc I., Vogel i Radzca Sadu Ziemskiego Roquette, w plenipotencya opatrzyć się mających przedstawią, w razie zaś przeciwnym nie będą już więcej przy zaszłych delibe. racyach i działać się mających decyzyach innych wierzycieli pociąganemi, a owszem przyjętém zostanie, jakoby się jedynie do decyzyów innych wierzycieli i dalszych rozporządzeń sądowych zastosowali.

Bydgoszcz, dnia 12. Kwietnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Ostrowie.

Nieruchomość w Raszkowie pod N. 25. położona, do sukcessorów po s. p. Pawle Cieslinskim należąca, składająca się

 z placu pustego z prawem do odebrania summy assekuracyjnéj
 300 tal. z kassy ogniowéj, excl. ber Feuerverficherungegelber, abge= fcast auf 311 Rthir. Bufolge ber, nebft Sopothetenschein und Bedingungen in ber Regiffratur einzufehenden Zare, foll am 27. Auguft 1844. Bormittags 10 Uhr im Orte Rafgfow auf bem Rathhaufe fubhaftirt werden, ber oliosante for ravalelom dal agentem son un les

Alle unbefannten Real = Dratendenten. insbesondere Die unbefannten Erben bes Paul Cieglineft, werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpatoftens in biefem Termine gu melben.

wind amoral winds a state of the state of th

Oftromo, am 10. April 1844.

5) Ueber ben Rachlaß bes bier bers ftorbenen Regierunge-Condufteur Johann Friedrich Strud ift heute ber erbichaftliche Liquidationsprojef eroffnet worden. Der Termin gur Unmelbung aller Unfpruche fieht am 2. September c. Borm, um 9 Uhr vor bem herrn Land : und Stabt: Gerichte Rath Rhau im Partheienzimmer bes biefigen Gerichts an.

Wer fich in Diesem Termin nicht mel. bet, wird aller feiner etwanigen Borredy= te verluftig ertlart, und mit feinen Forberungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubis ger bon ber Daffe noch übrig bleiben follte, verwiesen werden.

Krotofchin, am 3. Mai 1844. Ronigh Lund: und Stladtgericht. 2) z ogradu ili a handa som Brade

3) z dwóch kopalinów z wyłączeniem powyższej summy asseku. racyjnej, a minis ni dil 1922

oszacowana na 311 tal, wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 27. Sierpnia 1844, przed południem o godzinie 10. na Ratuszu w Raszko. wie sprzedana. mumica do 20 ministra

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni, mianowicieniewiadomi sukcessorowie po s. p. Pawle Cieślinskim, wzywają się, ażeby się pod uniknie. niem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Ostrowo, dnia 10. Kwietnia 1844.

Nad pozostałością zmarłego Ziemiomiercy Regencyinego Jana Fryderyka Stryk otworzono dziś process spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyj wyznaczony, przypada na dzień 2. Września r. b. godzinę 9. przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed Ur. Rhau, Sędzią Ziemsko-miejskim.

Kto sie w terminie tym niezgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany, [i z pretensya swoją li dotego odeslany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Krotoszyn, dnia 3. Maja 1844. Król. Sad Ziemsko miejski. 6) Der Kaufmann Louis Cohn bon hier und die Friederike Hirschfelb aus Militsch haben mittelft Shevertrages vom 28. Mai 1844. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntsniß gebracht wird.

Rrotofchin, den 16 Juli 1844.

7) Edictal = Vorladung. Ueber bas Bermbgen des handelsmanns Bictor Salomon Bictor hiefelbft ift am heutigen Tage ber Konkurs-Prozeß eröffnet worden.

Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche an die Konfurd. Maffe sieht am 3. Oftober c. Bormittage um 9 Uhr vor dem Deputirten herrn Oberlandess Gerichts. Affessor Weber im Partheiens Zimmer des hiefigen Gerichts an.

Wer fich in biefem Termine nicht melbet, wird mit feinen Unfprachen an die Maffe ausgeschloffen und ihm beshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Sonigl. Land= und Stadtgericht.

8) Der Rittergutsbefiger Michael v. Molizlegier in Ciążkowo und bessen Braut Constantia Busse, haben nittelft Chevertrages vom 13. d. M. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlosten, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Coubin, ben 17. Juli 1844.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że kupiec tutejszy Ludwik Cohn i Fryderyka Hirschfeld z Milicza, kontraktem przedślubnym z dnia 28. Maja 1844. wspólność majątku i dorobu wyłączyli.

Krotoszyn, dnia 16. Lipca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Zapozew edyktalny. Nad majątkiem tutejszego handlerza Wiktora Salomona Wiktor otworzono dziś process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyj do massy konkursowej wyznaczony jest na dzień 3. Paździera nika r.b. godzinę 9. przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed Ur. Weber, Assessorem Głównego Sądu Ziemianskiego.

Kto się w terminie tym niezgłosi, zostanie z pretensyą swoją do massy wyłączony i wieczne mu w tej mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Szubin, dnia 11. Czerwca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że dziedzie Ur. Michał Wolszlegier w Ciężkowie i narzeczona jego, Konstancya Busse, kontraktem przedślubnym z dnia 13. m. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szubin, dnia 17. Lipca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 9) Der Gutsbesiger Gustav Alexander Mehring aus Trzast und das Fraulein Alvine Marie Elisabeth Rafalsta aus Bromberg, haben mittelst Shevertrages vom 24. Mai 1844. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgesichlossen, welches hierdurch zur öffentlischen Kenntniß gebracht wird.

Inowraciam, den 1. Juli 1844. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

10) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht gu Rogafen.

Das ben Samuel und Amalie Krollsichen Eheleuten gehörige, auf bem Rosgasener Stadtterritorio unter Mro. 496. belegene Grundstud, abgeschätzt auf 641 Rtlr. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 4. Novemsber 1844. Vormittags 11 Uhr an orsbentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Rogafen, ben 8. Juli 1844.

11) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt. Gericht zu Roften.

Das zu Schmiegel unter Nro. 98. belegene, den Schmidt Friedrich Wilhelm
und Karoline Florentine Wernerschen Cheleuten gehörige Wohnhaus nebft Stall,
abgeschätzt auf 535 Rthlr. zufolge ber,
nebst Hypothekenschein in ber Registratur
einzusehenden Tare, foll am 8, Novem-

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że dziedzie dóbr Gustaw Alexander Nehring z Trzask i jego narzeczona, Alwina Marya Elźbieta Rafalska z Bydgoszczy, kontraktem przedślubnym z dnia 24. Maja 1844. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Inowraciaw, dnia 1. Lipca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Rogoźnie.

Nieruchomość na territorium miasta Rogoźna pod Nr. 496. położona, do małżonków Samuel i Amalii Kroll należąca, oszacowana na 641 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 4. Listopada 1844. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Rogoźno, dnia 8. Lipca 1844.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Kościanie.

W Szmiglu pod Numerem 98. położone, kowalowi Fryderykowi Wilhelmowi iżonie Karolinie Florentynie małżonkom Wernerom należące domostwo z stajnią, oszacowane na 535 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym ber 1844. Vormittage 10 Uhr an ors bentlicher Gerichtoftelle jubhaftirt werben.

Roften, ben 12. Juli 1844.

w Registraturze, ma być w terminie dnia 8. Listopada 1844. przed południem o godz. 10. w miejscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedane; Kościań, dnia 12. Lipca 1844.

12) Der unten fignalisirte Schafer Gottfried Pohland von hier, welcher wegen Diebstahls zu mehrjahriger Buchthausstrafe verurtheilt worden, ist heute frah um 7 Uhr ber haft entsprungen. Sammtliche Civil. und Militairbehorden werden ergebenft ersucht, auf biesen hochst gefahrlichen Berbrecher zu vigiliren, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und geschlossen an uns abliefern zu laffen.

Signalement: Religion, evangelisch; Alter, 49 Jahr; Große, 5 Fuß 2% 30ll; Haare, hellbraun; Stirn, hoch und bedeckt; Augenbraunen, blond; Ausgen, blau; Nase, spiß; Mund, eingefallen; Bart, blond, rasirt; Kinn, spiß, etwas hervorstehend; Gesicht, langlich; Gesichtsfarbe, blaß; Statur, schlank; Sprache, deutsch; besondere Kennzeichen, keine. — Beklelbung: ein leinenes Hemde, eine grauleinene Jacke, grauleinene Beinkleider, ein Paar wollene Socken, eine Tuchsmüße mit Lederschirm, eine Tuchweste, ein Paar Holzpantosseln, Hosentrager von samischen Leder. Schwerin, den 21. Juli 1844.

Ronigliches Land: und Stadt=Gericht.

13) Tobe 6 = Ungeige. heute fruh um 4 Uhr verschied sanft zu einem besfern Leben meine geliebte Frau geborne Um alie Mittelstädt an der galoppirenden Schwindsucht, nach dreimonatlichen Leiden in einem Alter von 23 Jahren, welches mit tiefbetrubtem herzen statt besonderer Meldung entfernten Berwandten und Freunden hierdurch ergebenst anzeige.

Galzbrunn, den 23. Juli 1844.

Abolph Baron v. Lugow, Sauptmann.

- 14) Der Maßigkeite gerold, von welchem jest Do. 7. erschienen ift, ift fur 15 Egr. (pro Jahrgang) burch alle Postamter ju haben.
- 15) Der ehemalige polnische Rittmeiffer Anton Lodzia von Czarnecki besitzt einen von mir am 20. b. M. ausgestellten, auf 1200 Athlr. lautenden und Michaelis b. J. zahlbaren Wechsel, worauf jedoch die Baluta nicht bezahlt ift, weshalb Jestermann vor dem Ankauf dieses Wechsels hiermit gewarnt wird.

Pofen, ben 25. Juli 1844.

3. C. L. Borries.

- 16) Neue Erfindung zum Wohle berer, welche au Rahlköpfigkeit ober schwachen haarwuchs leiden. Hiermit erlaube ich mir einem hohen Abel und hochgeehrten Publiko die ergebene Anzeige zu machen, daß ich bereit bin, auf mir franco zusom= mende Bestellungen von meinem grunen Krauterdle auch hierher zu versenden. Dieses untrügliche Haar erzeugende Mittel, welches alle bisher bekannten weit übertrifft und sich seit der kurzen Zeit seines Bekanntwerdens in Deutschland eines regen Absahes erfreute, versende ich in Flacons à 1 Ktl. mit Gebrauchsanweisung. Breslau, im Marz 1844. E. Aubert, Pharmaceut; Ring No. 56.
- 17) Com Mur kurze Zeit großer Ausverkauf aller Mobe-Artikel zu unbedingt festen Preisen, Wilhelmöstraße No. 8. parterre. Beginn Dienstag ben 30. d. Um zu raumen habe ich mich entschlossen, einen großen Theil meines Mobe-Lagers unter ber Halfte bes Preises auszuberkaufen, was ich einem hohen Publikum und besonders meinen geehrten Runden, mit der Bitte, um gutigen Besuch, ergebenst anzeige. Das Mobe-Lager der jungsten Neuheiten bleibt, wie bisher, unberandert Markt No. 98. Posen, im Juli 1844. Meyer Falk.
- Deforationes, Tapegiers und Polsterarbeiten empfiehlt zu fehr soliben Preisen Carl held, Brestauerstraße No. 30. im Beuthschen hause,
  Hôtel de Saxe gegenüber.
- 19) Auf bem Wilhelms : Platz Ro. 5. ift ein Zimmer mit ober ohne Mobel sofort zu vermiethen.
- 20) Der Thierbandiger Sentenac, von Paris kommend, erlaubt sich hierburch ein hiesiges geehrtes Publikum auf seine große Menagerie ergebenst aufmerksam zu machen. Die Borstellungen beginnen Sonntag den 28. Juli. Das Nahere ents halten die Anschlagezettel.
- 21) Seute Nachmittag Garten = Rongert, wogu ergebenft einlabet. Gerlach.
- 22) Sonnabend ben 27. Juli Garten-Konzert im Schilling. Entree à Familie und a Person 2½ Sgr. Anfang 5 Uhr Nachmittag.
- 23) Montag ben 29. Juli Garten : Rongert im Schilling,